## residuer

# Ankalten Bestellungen auf die Zeitung, welche Conntag einmal, Montag

Biertelfahriger Abennenientspr. in Breslan 5/Mart, Wochen-Abonnem. 50 Pf., außerhalb pro Duartal incl. Porto 6 Mart 50 Pf. — Sniertionsgebist für ben Raum einer fechstbeligen Aeiti-zeite 20 Bf. declame 50 Bf.

Abend = Ausaabe.

Sechszigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Freitag, den 31. Januar 1879.

### Breslauer Borfe vom 31. Januar.

Boben-Credit 4½ proc. 95, 60 bez., vo. Sproc. 99, 55 bez. u. Gld. Oberschlicher Cisenbahn - Bedarf —, —. Kramsta —, —. Laurahütte 64, 25 Br. Donnersmarchütte —, —. Desterr. Banknoten 173, 65—50 bez. Rus. Banknoten 195 bez. Linke —, —. Oppelner Cement —, —. Gilefia -, -.

Mad. Borfe. 1 Ubr - Din. Desterr. Credit-Actien pr. ult. —, —. Lombarden pr. ult. 113 Br. Galizier pr. ult. —, —. Franzosen pr. ult. 417 Gld. Laurahütte pr. ult. 64, 15 bez. u. Br. Desterr. Goldrente pr. ult. —, —. Desterr. Gilberrente pr. ult. 54 ½ Gld. Kapierrente pr. ult. 53 bez. Ungar. Goldrente pr. ult. 71, 40 bez. u. Br. Russ. 1877er Anleihe pr. ult. 83½ Br. Oberschlessische Stammenuten pr. ult. 120 Br. RechtesDerrussersums. Actien pr. ult. 106, 65 bez. Freiburger Stamm-Actien pr. ult. 63 Br. Rumanen pr. ult. 30% bez. Ruff. Noten pr. ult. 195 bez. Defterr. Noten pr. alt. 173 % bez. Alles per ultimo Februar.

Bei außerst geringen Umfagen berlief bie Borfe in unentschiedener Saltung. Die Course waren gegen gestern nur wenig berändert. Rumanen jum Schluß nachgebend.

Roggen (pr. 1(10) Kilogr.) geschäftslos, gek. — Etr., Kündigungsscheine —, per Januar 112,50 Mark Br., Januar-Februar 112,50 Mark Br., Februar-März —, —, April-Mai 115 Mark Br., Mai-Juni 116 Mark Br. und Gd., Juni-Juli 118,50 Mark Br.

Beigen (pr. 1000 Kilogr.) get. - Ctr., per. lauf. Monat 160 Mart Br. Gerfte (per 1000 Rilogr.) get. - Etr., pr. lauf. Monat -.

Safer (pr. 1000 Rilogr.) get. 1000 Ctr., per lauf. Monat 104 Mart Br., April-Mai 106,50 Mark Br., Mai-Juni —, Juli-August —

Raps (pr. 1000 Rilogr.) get. - Etr., pr. lauf. Monat 247,50 Mart Br

Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) matter, get. 10,000 Liter, pr. Januar 48,10-40 Mart bezahlt und Br., Januar-Februar 48,10-50 Mart bezahlt Mai 121, 50, Mai-Juni 121, 50, Mubol Januar 56, 50, April-Mai 56, 90. Reneste Anleihe 1872 113, 77. Turten 11, 90. Rene Egyptier 244, 37. und Br., Februar-Marz 48,30 Mart bezahlt und Gb., April-Mai 50 Mart Spiritus Januar 51, 80, April-Mai 52, 60. Petroleum Januar 21, -Br., Mai-Juni -, -, Juni-Juli -, -, August-September -.

Regulirung spreise pr. Januar 1879: Roggen 113 Mark, Weizen 160 Mark, Gerste — Mark, Hafer 104 Mark, Raps — Mark, Rüböl 55 Mart, Spiritus 48,50 Mart.

Bint obne Umfak. Die Borfen-Commiffion. Rundigungspreife für ben 1. Februar.

Roggen 112, 50 Mart, Weizen 160, 00, Gerfte —, ..., hafer 104, 00, Raps 247, 50, Rüböl 55, 00, Spiritus 48, 40.

Breslau, 31. Sanuar. Preise ber Cerealien. Be fexung ter itaotischen Marit-Deputation pro 200 Bollpfd. = 100 Klgr. leichte Maare ichmere mittlere bodfter niedrigft. bodfter niedrigft. bodfter niedrigft. Beigen, weißer ..... 15 60 15 10 30x & 17 10 30 16 30 Beigen, gelber .. .. 14 80 14 40 16 40 15 70 13 80 12 90 Roggen ..... 12 - 11 60 11 20 10 80 10 50 10 -11 40 10 90 Berfte ..... 14 30 12 60 12 20 11 80 Safer ..... 12 00 11 00 9 80 9 40 10 50 10 10 Erbfen ..... 15 40 14 70 14 20 13 60 13 20 11 60

Rotirungen ber bon ber Sandelstammer ernannten Commission jur Feststellung der Marttpreise bon Raps und Rübsen.

| \$t0                |       | ine =       | = 100 Mi | tle         |    | Baare.     |  |
|---------------------|-------|-------------|----------|-------------|----|------------|--|
|                     | 900   | 8           | 90%      | 8           | 30 | 8          |  |
| Raps                | 24    | AND THE     | 22       | 0 1 1 1 0 b | 20 | d -        |  |
| Winter-Rübsen .     | . 23  | 100 0 B     | 21       | -           | 18 | 13 m       |  |
| Sommer-Rübsen.      | . 23  |             | 19       | ?-          | 17 | nos to the |  |
| Dotter              |       | distance of | 17       | 1           | 15 | -          |  |
| Schlaglein          | . 24  | 62-No.      | 22       | 14-11       | 19 | 1300       |  |
| Sanffaat            | . 17  | 50          | 15       | 50          | 14 | 7 1/2 - In |  |
| Rartoffeln, per Sad | (zwei | Neuscheffel | ( à 75 P | d. Brutte   | 75 | Kilogr.)   |  |

beste 2,50-3,00 Mark, geringere 2,00 Mark, Breslau, 31. Januar. [Amtlicher Broducten Borfen Bericht.] per Reufcheffel (75 Bfb. Brutto) beste 1,25-1,50 Mt., geringere 1,00 Mt. ner 5 Liter 0.20-0.25 Mart.

### Borfen . Depefden.

Samburg, 31. Januar, Mittags. (5. T. B.) [Anfangs:Courfe.]

Credit-Actien —, — Franzofen —, — Berlin, 31. Januar, 11 Uhr 50 Min. (B. T. B.) [Anfang &: Courfe.] Credit - Actien 384, —. Staatsbahn 419, —. Lombarden —, —. Rumänen —, —. Laurahütte —. Russ. Noten —. Ruhig. Berlin, 31. Januar, 12 Uhr 30 Min. (W. T. B.) [Anfangs = Courfe.]

Rubol (per 100 Kilogr.) ftill, get. - Etr., loco 58 Mart Br., pr. Januar Credit-Actien 384, 50. 1860er Loofe 108, 75. Staatsbahn 419, -. Lom-55 Mart Br., Januar-Februar 54,50 Mart bezahlt, Februar-März 55 Mart barben 111, —. Rumänen 30, 60. Disconto-Commandit 125, 60. Laura- St.-Cfb.-A.-Cert. Br., März-April 55 Mart Br., April-Mai 54,50 Mart Br., Mai-Juni 55,50 Mart Br., September-October 56,50 Mart Br. Calizier

Batt Br., September-October 56,50 Mart Br.

Bart Br., September-October 56,50 Mart Br.

Bart Br., September-October 56,50 Mart Br.

Weizen (gelber) April-Mai 173, 50, Mai-Juni 176, 50. Roggen April-Safer April Mai 116. -.

|     | Berlin, 31. Jan. (2B. T                                                                     | . 3.) [6  | dluß=Courfe.]         |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|----------------|
|     | Erste L                                                                                     | depesche. | 2 Uhr 40 Min.         |               |                |
| 1   | Cours vom 31.                                                                               | 30.       | Cours bom             | 31.           | 30.            |
|     | Defterr. Credit-Actien                                                                      | 385 —     | Wien furz             |               | 173 50         |
|     | Defterr. Staatsbabn.                                                                        | 418 —     | Wien 2 Monate         | 33            | 172 20         |
|     | Rombarben                                                                                   | 1111 -    |                       | t t           | 195 10         |
| - 1 | Schles. Bantberein 2.                                                                       | 85 20     |                       |               | 173 50         |
|     | Brest. Discontobant. 3                                                                      | 66 —      |                       | ii            | 195 50         |
|     | Schles. Bankverein                                                                          | 71 -      |                       | eingetroffen  | 105 10         |
|     | Laurabütte                                                                                  | 64 25     | 31/2 % Staatsschuld.  | Gay           | 91 25          |
| i   | Donnersmarchütte 2                                                                          | 22 25     | 1860er Loofe          | 큯             | 108 60         |
| 1   | Oberfchl. Gifenb. Beb.                                                                      | 28 —      | 77er Russen           | =             | 83 25          |
| 7   |                                                                                             | reite Der | efche. — Uhr — Min.   | -             | 00 20          |
|     | Malanan Means bridge                                                                        |           | R.=D.=U.=St.=Brior    |               | 111 20         |
| 1   | Desterr. Silberrente . 3                                                                    | 54 —      |                       | 33            | 105 75         |
|     | Desterr. Gilberrente                                                                        | 63 60     |                       | Nicht         | 75 75          |
| 9   | Türk. 5% 1865er Anl. 2.                                                                     |           | Röln-Mindener         |               | 102 40         |
| 1   | Boln. LigPfandbr                                                                            | 54 80     |                       | =             | 94 40          |
|     | Rum. Eisenb. Oblig.                                                                         | 30 75     |                       | ge            | 20 26          |
| 7   | Oberfol. Litt. A                                                                            | 119 50    |                       | ga            | 80 90          |
|     | Türk. 5% 1865er Anl. Boln. LiqPfandbr Rum. EisenbOblig Oberschl. Litt. A Breslau-Freiburger | 63 —      |                       | eingetroffen. | 152 —          |
| g   | R.D.U.St.Action                                                                             |           |                       | =             | 126 —          |
|     |                                                                                             |           | Disconto Commandit    |               | 120 —<br>ana8= |
|     | WEULIEIUFI G. SUC., SI.                                                                     | vanuar.   | miliano, (21), 2, 2), | 1 24 II I     | OH OSE         |

Courfe.] Credit-Actien - -. Staatsbabn -, -. Lombarben -1860er Loofe - . Golbrente - . . Galisier - . . Reueste Ruffen Bien, 31. Januar, 10 Ubr 14 Min. (B. I. B.) [Borborfe.] Credit= Actien 214, 50. Staatsbahn —, —. Lombarden —, —. Galizier —, —. Anglo-Austrian 94, —. Napoleonsd'or 9, 32½. Menten 61, 27. Martsnoten 57, 60. Goldrente —, —. Ungar. Goldrente —, —. Ungar. Credit —, —. Türkenloose —, —. Fest.

Wien, 31. Januar, 11 Uhr 15 Min. (B. T. B.) [Borborfe.] Credits Actien 213, 80. Staatsbabn -, -. Lombarden -, -. 216, 50 Anglo-Austrian 93, -. Rapoleonsb'or 9, 321/4. Renten 61, 30. Marts noten 57, 60. Goldrente —, —. Silberrente —, —. Silber —, —. Deutsche Reichsbant —, —. Ungarische Goldrente 82, 47. Nordbahn —, —. Ungar. Credit —, —. Schwach.

Bien, 31. Jan. (B. I. B.) [Schluß:Courfe.] Cours bom 31. 30. 30. Cours bom 114 — 1860er Loofe ... Nordwestbahn . 110 -9 33 1864er Loofe ... 143 — Napoleonsb'or .. 212 90 57 62 Creditactien ... Marknoten .... 93 50 Ungar. Goldrente 82 35 63 80 61 22 Unionbant .... Bapierrente .... 240 75 Silberrente .. . 62 45 63 50 116 40 London . . . . 215 75 Dest. Goldrente 73 80

Paris, 30. Jan., Abends. (2B. T. B.) [Boulevard.] 3% Rente 76, 90. Banque ottoman 475, —. Italiener 74, 32. Chemins —, —. Desterr. Goldrente —, —. Ungar. Goldrente —, —. Spanier exter. —, —, inter. Türkenloofe 48, 25. Amortifirbare -, -. Fest.

Paris, 31. Jan. (B. T. B.) [Anfangs: Courfe.] 3% Rente -, -Neueste Unleibe 1872 -, -. Italiener -, -. Staatsbabn -, -Lombarden -, -. Türken -, -. Goldrente - . Ungar. Goldrente ber Artillerie ernannt. -. 1877er Ruffen -. 3% amort. -, -. Drient -.

London, 31. Jan. (2B. T. B.) [Unfangs: Courfe.] Confols -Italiener -, -. Lombarden -. Türken - -. Ruffen 1873er Silber -, -. Glasgow -, -. Better:

Glasgow, 30. Jan. Robeifen 421/2.

Remnork, 30. Jan., Abends 6 Uhr. (B. T. B.) [Schluß: Courfe.] Gold-Ugio -. Bechsel auf London 4, 841/2. Sprocentige fundirte Unleihe 106%. % Bonds be 1887 101%. Erie-Bahn 25%. Baumwolle in Newport 9%, bo. in New-Orleans 9%. Raff. Betroleum in Newport 9%. Raff. Betroleum in Philadelphia 94. Mehl 3, 65. Mais (old mixed) 48. Nother Winterweizen 1, 09. Kaffee Rio 14½. Habanna Buder 6½. Getreibefracht 5. Schmalz (Marke Wilcox) 7½. Speck (short clear) 5¾. Centralbabn -.

| Berlin, 31. Jan. (2                                                   |            |                                  |                                      |             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|                                                                       | 31.        | 30.                              | Cours bom                            | 31.         | 30.                                      |
| Weizen.                                                               | 00         | 100 00                           | Rüböl.                               | 100         | FO 10                                    |
| April=Mai                                                             | Richt      | 172 50                           | Jan                                  | Niet        | 56 40                                    |
| Mai-Juni                                                              | F          | 175 50                           | April=Mai                            | *           | 56 80                                    |
| Roggen.                                                               | 2.         | 100 50                           | ~                                    | 2.          |                                          |
| Jan.                                                                  | 16         | 122 50                           | Spiritus.                            | eingetroffe | F1 F0                                    |
| April-Vlat                                                            | et         | 121 50                           | loco                                 | et          | 51 70                                    |
| Mai-Juni                                                              | 5          | 121 50                           | Jan.                                 | 6           | 51 80                                    |
| Bafer.                                                                | 2          | 110                              | Upril=Mai                            | 2           | 52 60                                    |
| April-Wai                                                             | -          | 116 -                            |                                      | 2           | 1 1 1 1 1                                |
| Mai-Juni                                                              |            | 118 -                            |                                      | Committee   | 257, 18                                  |
|                                                                       |            |                                  |                                      |             |                                          |
| Stettin, 31. Jan., -                                                  | - uh       | r — M                            | in. (W. T. B.)                       | 01 1        | 200                                      |
| Stettin, 31. Jan., -<br>Cours bom                                     | - ub       | r — M                            | in. (W. T. B.)<br>Cours bom          | 31.         | 30                                       |
| Stettin, 31. Jan., –<br>Cours bom<br>Weizen.                          | - uh       | r — M                            | n. (W. T. B.)<br>Fours bom<br>Rüböl. | D OF S      | Maria.                                   |
| Weizen.                                                               | - ub       | 114 00                           | Jun                                  | D OF S      | 55 75                                    |
| Stettin, 31. Jan., —<br>Cours bom<br>Beizen.<br>April-Mai<br>Mai-Juni | -          | r — M<br>30.<br>174 50<br>176 50 | Rüböl. Ipril-Mai                     | 31.         | Maria.                                   |
| Mai-Juni                                                              | light      | 114 00                           | April=Mai                            | Richt       | 55 75                                    |
| Mai-Juni                                                              | light      | 176 50                           | April-Mai<br>Spiritus.               | Richt       | 55 75<br>56 —                            |
| Mai-Juni                                                              | light      | 176 50<br>176 50                 | April-Mai<br>Spiritus.               | Richt       | 55 75<br>56 —                            |
| Mai-Juni                                                              | light      | 176 50                           | April-Mai<br>Spiritus.<br>loco       | Richt       | 55 75<br>56 —<br>50 10<br>50 10          |
| Mai-Juni  Roggen. Abril-Mai  Mai-Juni                                 | light      | 176 50<br>176 50                 | April-Mai Spiritus. loco             | Richt       | 55 75<br>56 —<br>50 10<br>50 10<br>51 20 |
| Mai-Juni                                                              | licht eins | 176 50<br>176 50                 | April-Mai<br>Spiritus.<br>loco       | D OF S      | 55 75<br>56 —<br>50 10<br>50 10          |

### Telegraphische Depeschen. (Aus Bolff's Telear.=Bureau.)

Paris, 31. Jan. Die Minister gingen gestern Abend zu Grevy, um ihn zu beglückwünschen und gaben bemfelben gemeinsam ihre Demission. Grevy fprach ben Bunsch aus, die gegenwärtigen Minister mochten die Leitung ber Regierungsgeschäfte fortseben und wenigstens dem Vorsite Dufaure's zu einer Sitzung zusammen, um über die Lage zu berathen, welche für fie burch die letten Greigniffe geschaffen iff. Mac Mahon ging Abends zu Grevy, um ihn zu beglückwünschen; er außerte die Absicht, heute nach Graffe zu geben, wo er einige Zeit verweilen werde.

Rom, 30. Jan. Kammer. Bei ber Berathung des Budgets bes Ministeriums des Aeußern sette Depretis die getroffenen Magnahmen gegenüber ber Peft auseinander. Petrunelli entwickelte seine Interpellation über die Beziehungen Italiens namentlich zu Rugland, Deutschland, Desterreich und Frankreich. Morgen wird die Debatte fortgesett. Die Rammer und ber Senat nahmen ben provisorischen Sandelsvertrag mit ber Schweiz an.

London, 31. Jan. Der "Standarb" melbet aus Rhoft: In Folge Butbel. Er bien und große Biden gefragt.

, —. Staatsbahn —, —. Lombarden —, —. Reueste Russen 85, 06. | der brobenden Haltung ber Mongols verließ General Roberts bas | Fort Rhoft und verbrannte bie Borrathe.

Ronftantinopel, 30. Jan. Ali Saih murbe jum Großmeifter

Belgrad, 31. Jan. Die hier eingegangenen Nachrichten beftätigen, daß Oberft Gola bei dem Besuche des Schlachtfeldes von Plewna gegen ben 10. December burch einen Piftolenschuß getobtet und bann beraubt murbe.

## Handel, Industrie 2c.

\* Frankenftein, 29. Jan. [Broductenmarkt.] Die Getreidepreife maren auf bem beutigen Bochenmarft im Bergleich mit ben borwöchentlichen fast unberandert, nur Beigen notirte einen unerheblichen Aufschwung. Es wurden folgende Breise notirt: Weizen 15,50—16,40—17,50 M., Roggen 12—12,50—12,90 M., Gerste 11,20—12—12,90 M., Hafer 9,70—10,20 bis 10,60 Mt., Erbsen 11,30 M., Kartoffeln 3 M., Seu 6 M., Strob 3 M pro 100 Kilogramm. Butter notirte 1,80 M. pro 1 Klar. Für bas Schod Gier murden 3 M. bezahlt.

Pofen, 30. Januar. [Borfenbericht bon Lewin Bermin Gobne. Wetter: Frost. - Roggen still. Januar-Februar 112 Br., Frühjahr 11-Slv. — Spiritus still. Gefündigt — Liter. Kündigungspreis — Mart. Januar 48,70 bez., Jebruar 48,80 bez., März 49,40 bez. u. Br., April-Mai 50,40—50,30 bez., Juni 51,50—51,30 bez., Juli 52,20—52,10 bez. u. Gd.

London, 28. Januar. [Saatenbericht bon Braschtauer u. Co.] Babrend die hollandischen Martte für Rummelfaat in Folge der schlechten Berkehrswege etwas höhere Breise notiren, bat sich bier in den letten vierzehn Tagen nicht die mindeste Nachfrage gezeigt. Der Bedarf scheint volltändig zu stagniren und konnten sich die letzten Breise von 32 Sh. 6 D. per Ewt. für Primasaat und 32 Sh. für 2. Qualität nur sehr schwer bebaupten. Russischer Kümmel nom. 20—24 Sh. per Etw. cif. Canariensaat erfreut fich zu billigeren Breifen etwas befferer Beachtung, boch fehlt es an jedem Unimo zu speculativen Raufen und ber legitime Bedarf ift nicht ftart genug, ben bereinten Bufuhren bon ber Turfei, Spanien, Solland und den beimischen Broductionsdiftricten ju begegnen. Türkische Saat 43 Sh., Spanische 51 Sh., Prima Hollandische 47 Sh. per 464 Pfb. ab Speicher und englische 44 Sh. per Qutr. Imperial. In hanffaat bewegt sich das Geschäft fast ausschließlich um den Absatz der hier lagernden Bartien Rigaer Saat, welche ca. 30 Sh. per 336 Bfd. ab Speicher holt. Reue Gin führungen bon der Oftfee ober anderen Gegenden finden fast gar nicht statt. Coriander rubig und nur fleine Quantitaten begehrt. Engl. Coriander 20 Gb., beutscher 15-17 Gb. per Emt. ab Speicher. Bon Mobnfaat tamen einige geringe Partien gu Fabrifationszweden zum Berkauf zu Breifen bon 12-14 Sh. per Emt. cif. Gute neue beutsche Saat erzielt 18 Sh. alte 16 Sh. per Cmt. cif. Der Bertehr in Unisfaat war ftill aber fest ber Bedarf taufte nur das allernöthigste. Ruff. Saat 30 Sh. per Cwt. cif. In Rapsfaat bleibt bas Geschäft recht fest, Bufuhren find unbelangprovisorisch ihre Functionen behalten. Die Minister traten heute unter reich, Englische Saat 58-60 Ch. per imp. Dutr., Oftsee- und holsteinische Saat 55 Ch. per 424 Bfb. cif. Leinfaat gutes Locogeschäft für feinste Sorten. Holland. 56-57 Ch., Oftfee: 46 Ch. per 424 Bfb. ab Speicher, englische Saat 60 Sh. per Qutr. imp. Senffaat in beiden Farben still. Weißer Sirfe ferner begehrt. Beste frangosische 52 Sh. 6 D. per 424 Pfd. ab Speicher. In Rleefaat zeigte fich etwas mehr Raufluft, namentlich für feinste Weißsaat, die bon Friesland mehrfach angeboten wird. Engl. und ameritanische Rothfaat stetig. Alfote zu niedrigsten Breifen lebhafter Umfat. Der Berth bon feinstem Gelbtlee ift im Fortschritt begriffen. In Saricothohnen batten wir ein wenig besseres Geschäft, indem in den jekigen brudenden industriellen Berbaltniffen die Breffe die Aufmerksamkeit ber Arbeiterklaffen auf ben nahrhaften und moblfeilen Genuß bon Sulfenfrüchten lenkt. Beste hollandische Bohnen erzielen 62 Sh. 6 D. II. Qualität 56 Sh. 6 D. per 504 Pfd. ab Speicher, beutsche 50 Sh. per 504 Pfd. Linfen von 50-80 Ch. per 520 Pfd. ab Speicher. Beste holland. Riefenbohnen 9 Ch. 6 D. per Bufbel. Feuerbohnen 20 Ch. per

Berlin, 30. Januar. [Das Reichsbant Directorium] bat bem Meltesten-Collegium ber Berliner Raufmannschaft beute folgende Mittheis lung zugehen laffen: "Wir haben beschloffen, versuchsweise bei ber Reichs-Sauptbant Wechsel auf Samburg, Koln und Frankfurt am Main im Betrage bon minbestens 3000 Mart mit einer Laufzeit bon nur fünf Tagen angufaufen, und ersuchen bie Gerren Aeltesten ber Raufmannschaft, ben biefigen Sandelsstand mit dem Bemerten bierbon in Renntniß ju fegen, daß diefe Wechsel mit besonderen Wechselnoten bei unserem Disconto= Comptoir einzureichen find."

Die Confereng beutscher Rohlen:Intereffenten,] welche jungft in Lübed ftattfand, hatte folgendes Resultat. Die jetigen niedrigen Schiffsfrachten gestatteten die Musfuhr ber westfälischen Roblen weber in Lübed. noch in Roftod und Wismar, weil die englische Roble in ruffischen und schwedischen Safen zu niedrig einstehe. Auf eine Frachtermäßigung ichon jett einzugeben, trugen die Bertreter einiger Gifenbahnen Bebenten. Es folle erft bargethan werben, baß ber herabgesette Tarif zu einem großartigen Bertehr Unlaß geben werbe. Wenn ein folder Bertehr in Aussicht stände und namentlich, wenn die Roblenzuge nicht leer wieder gurudzukehren brauchten, sondern Rudfracht erhalten konnten, fo feien allerdings erhebliche Fracht Serabsehungen guzugestehen. Der Brafibent der Lübeder Sandelstammer plaidirte für herabsehung der Tariffate auf Gifen. Fur bie Rudbefrachtung ber lecren Roblenguge fei in aller= erster Reihe Getreide in Aussicht zu nehmen. Diefer Artifel fei bereits that fächlich ber bedeutenofte Ginfubrartitel Lubeds. Bon anderer Seite murbe als Rudfracht schwedisches Cisenerz in Aussicht gestellt. Die westfälischen Werke beziehen jest aus Spanien, Algier und Elba 4 Mill. Etr. Eisenerz jährlich. Commerzienrath Baare aus Bochum gab an, daß er für sein Werk allein vielleicht 100,000 Etr. schwedisches Eisenerz jährlich beziehen würde, ben Umftanden nach auch mehr. Berfuche mit fcmebischem Gifeners feien bon ibm gemacht, aber die Bezugstoften mußten niedriger werden. - Borgefdlagen mar im Laufe der Berathung die Fracht für jum Export bestimmte Roblen auf 70 M. für den Doppelmagen zu 200 Ctr. berabzuseben und auf 80 M. für Gifen, beibes bon Bestfalen nach Lübed. Schlieflich murbe beschloffen, eine Commission einzusehen, welche nach genauer Brüfung ber einschlagenden Bers baltniffe fuchen follte, bestimmte ermäßigte Frachtsage für ben in Rebe ftebenden Berkehr in Borichlag ju bringen bezw. ju bereinbaren. Der Bors figende ber Confereng, Geheimrath Dittmer, murbe erfucht, den Borfit ber Commission zu übernehmen und sind außerdem in die Commission zu beles giren; je ein Mitglied feitens ber Direction ber Roln-Mindener Gifenbahn, der Direction der hannoberichen Staatsbahn, der Direction der Lübed-Buchener Gifenbabn: Gefellichaft und ber Sandelstammer in Lubed, brei Mitalieder feitens ber weitfälischen Roblen-Bergwerks: Beniber, sowie ber Commerzienrath Baare feitens ber westfälischen Gifen-Industriellen.

[Patent-Anmelbungen.] Georges Corbedaine, Aderer in Solacourt' Rreis Bolden, Bez. Lothringen: Automatischer Futterbertheiler. - Gebr. Bruninghaus u. Co. in Werdohl: Mafchine jum Biegen bon Gabeln. -Birth u. Co. in Frankfurt a. M., für Comond Marcadier in Baris: Maichine gum Streden und Fabengeradeziehen bon Webstoffen. - 2B. R. Schurmann, Ingenieur und Fabritbefiger in Duffeldorf: Reuerungen für Roll- und Bogencalander. — C. Gronert, Civil-Ingenieur in Berlin, für M. Thilen in Wien: Mechanismus, umspringende Bewegungen ben als Spiel= Beng bienenden Thiernachahmungen zu ertheilen. — Ferd. Feistel in Berlin: Mehlfichtemaschine mit innerem Borfichtechlinder. - Carl Bogel, Chemiter in Brieg: Berfahren ber Reinigung von Rohauder ober Budertalt mittelft Glycerin. - Baul Casper, Tapegier in Jauer i. Schl.: Stellbare Febermatrake. - August Martmann, Mühlenbesiger in Lenne bei Stadtoldenborf, Bergogthum Braunschweig: Waschmaschine. - Johannes Gelwig, Maschinenfabritant in Braunschweig, und Richard Emil Schmidt, Ingenieur in Sangerhausen: Continuirlich arbeitende Regelpresse jum Auspressen fluffigfeithaltender Körper. - Frang Meinte, Mechaniter in Corlin a. d. Berfante: Borrichtung gur Befestigung von Bagenlaternen mit Bajonnetverschluß und Feber. - J. Brandt u. G. B. b. Nawrodi, Civil-Ingenieure in Berlin, für G. A. M. Malleval, Raufmann in Tarare: Neuerungen an Regulatoren für Webstühle und andere Maschinen.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud bon Graf, Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.